on the fill fortimetande of confessioning. De nameda ingestad-

## ZWEI NEUE TERMITEN AUS DER WESTKÜSTE AFRIKAS

(VORLÄUFIGE MITTEILUNG)

VON

YNGVE SJÖSTEDT.

## Termes acanthothorax n. sp.

Grösserer Soldat: Prothorax in der Vorderkante mit zwei sehr deutlichen, schräg nach oben gerichteten Dornen; Kopf herzförmig; die Seiten des Meso- und Metathorax zu Dornen ausgezogen. Totallänge 8-8,5, Kopf mit Mandibeln 4,5-5, Breite des Kopfes 3,5, Mandibeln 1,8, Thorax 1,5-2 mm.

Der kleinere Soldat unterscheidet sich von dem anderen nicht nur durch die Grösse sondern auch durch die ovale Form des Kopfes, die Fontanellpartie hat ein anderes Aussehen, Mandibeln und Oberlippe sind länger und schmäler, Fühler und Palpen länger; die Fontanellpartie ist sehr eigentümlich, hoch emporgeschoben, auf einem kurzen Schaft breitet sich eine etwas breitere ringförmige, mit geraden, abstehenden Haaren besetzte Scheibe aus, und vom vorderen Teil derselben geht ein etwas nach hinten gerichtetes Horn aus.

Totallänge 3,3-4, Kopf mit Mandibeln 1,8-2, Breite des Kopfes 0,8-1, Mandibeln 0,8-0,9 mm.

Arbeiter: Vorderkante des Prothorax mit zwei grossen, schräg nach oben gerichteten Dornen; die Seitenteile des Mesound *Metathorax*, besonders die des letzteren, laufen in Spitzen aus; Kopf dunkelbraun mit einem breiten, weissen Band von der Mitte bis an den Nacken. Länge 4—5 mm.

Kamerun: Ekundu, 7 V 91, Kitta 12 V 91, coll. Sjöstedt. Mus. Stockholm.

Nur Soldaten und Arbeiter sind bisher bekannt.

## Termes Mülleri n. sp.

Grösserer Soldat: Kopf rotgelb bis braunrot mit schwarzen Mandibeln, nach hinten bedeutend breiter, nach vorn fast triangulär verengt; die nach hinten gebogenen Fühler reichen über den Nacken. Totallänge 15, Kopf mit Mandibeln 8, *Thorax* 3,5, Fühler 5,5 mm.

Kleinerer Soldat: Dieser unterscheidet sich von dem grösseren durch dieselben Charaktere wie bei T. Lilljeborgi<sup>1</sup>, dem er in seiner allgemeinen Form sehr ähnelt; der Kopf des letzteren ist indessen ganz schwarz, hier dagegen heller oder dunkler rotbraun mit schwarzen Mandibeln. Auch der grössere Soldat des T. Lilljeborgi hat den Kopf ganz schwarz.

Totallänge 8, Kopf mit Mandibeln 4,4, Fühler 5 mm.

Arbeiter: Fühler weiss mit 17 Gliedern, das zweite und dritte Glied gleich lang; Kopf klein.

Gabun: Agoncho, 1874, coll. Buchholz, Mus. Greifswald & Stockholm.

Nur Soldaten und Arbeiter sind bisher bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Festschrift für LII.LJEBORG, Upsala 1896, p. 272.